## N<sup>ro.</sup> 151.

# Posener Intelligenz = Blatt.

## Connabend, den 25. Juni 1831.

Angekommene Frenide vom 23. Juni 1831.

Sr. Lieutenant Banfelow aus Brefden, I. in Do. 99 Bilbe; Sr. Dber= amtmann Maller aus Grabowo, I. in Do. 136 Bilhelmeftrage; fr. Gutebefiger Rierzfi aus Poborfi, I. in Do. 210 Wilhelmöftraße; Gr. Gutobefiger Szczanicci aus Carbionomo, I. in Do. 248 Breslauerftrage; Sr. Probft Dfiedi aus Pogorbeli, Sr. Probft Bolniewicz aus Mofranos, Sr. Kaufmann Tobias aus Grunberg, 1. in Do. 33 Ballichei; Br. Wirthichafte-Beamter Siemer, Br. Wirthichafte-Beamter Bifgewöfi aus Bronifgewice, I. in Do. 83. Markt; Gr. Privatfefretair Grocholeft aus Fraustadt, Sr. Dekonom Grocholeft aus Balefie, I. in No. 77 St. Martin; Gr. handlungediener Wiedoweff, I. in 147 Buttelftraße; Gr. Affnarius Weigert aus Offromo, I. in Do. 357 Schlofferftraffe; Frau v. Grabbfa aus Cho= cicza , Sr. Dberamtmann Rehring , Sr. Aftuarius Breite aus Gogdowo, I. in Ro. 384 Gerberftrage; Sr. Rurschnermeifter Senm aus Lauban, I. in Do. 400 Gerberftrage; fr. Pachter Micara aus Czacz, fr. Diffr. = Polizei = Commiffair Brown aus Dftromo, I. in Do. 160 Breslauerftrafe; Frau Motarius Jaraczewefa aus Onefen, I. in Ro. 219 Jefuiterftrage; Frau v. Rallftein and Clawin, Sr. Erbberr Radziminefi aus Cerefwica, fr. Erbherr Suchorzeweff aus Goluchowo; fr. Erb= herr Sofolnidi aus Rojawo, Sr. Major Dito aus Schrimm, Sr. Adminiftrator Borojecti aus Rolnicy, Sr. Schreiber Wiccinsti and Rodgfow, Sr. Brenner Do= browolefi aus Jarocin, fr. Pachter Ligat aus Borowo, I. in Mo. 395 Gerber= ftraße; Sr. Pachter Mifuluf aus Butowiedo, Sr. Pachter Kruniren, Sr. Pachter hermel aus Czerniejemo, fr. Pachter Buffe aus Clopanowo, fr Dberamtmann Rismann aus Gan, Sr. Probst Cichofzewicz aus Grat, Frau Ober-Kontrolleur Abamska aus Wreschen, I. in Mo. 20 Ct. Abalbert; Br. Plenipotent Czachurefi aus Trzebowa, fr. Pachter Chuborenefi aus Begierfi, fr. Pachter Schatz aus Roczngorfa, Gr. Pachter Mafowski aus Murzynowfo, Gr. Lebrer Szczypkowski aus Mitostam, I, in Mo. 33 Walischei; Gr. Orgelbauer Dublanssi aus 3dung, 1. in No. 262 Hundestraße; Hr. Handelsmann Manulum aus Ryczywól, I. in No. 350 Judenstraße; Frau Generalin v. Dąbrowska aus Winagóra, Hr. Komsmisarius Tomaszewski aus Biczdrowo, Hr. Erbberr Lipski aus Ludom, Hr. Erbberr Haza aus Lewisk, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbberr Chlapowski aus Uleyno, Hr. Kommissarius Haibke aus Goray, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Landschafterath Brodowski aus Psary, Hr. Pächter v. Studniarski aus Ults Laube, Hr. Pächter Kurkiewicz aus Inowraclaw, Hr. Umtmann Eichstädt aus Konojad, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Bürger Künzel aus Mescriß, Hr. Pächter Rozański aus Kruchowo, Hr. Pächter Malczewski aus Temielki, Hr. Pächter Kurczewski aus Trąbinko, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Dr. med. Gaslette, Hr. Dr. med. Steigerwald aus Mainz, Hr. Cand. med. Sandlus aus Hofsheim, Hr. Fähnrich v. Restorf, Hr. Freiwilliger v. Wickobe aus Gnesen, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Geheimer Kath v. Behr aus Berlin, I. in No. 99 Wilbe; Frau Pächterin Parim aus Schwersenz, Hr. Pächter Wert, Hr. Brauer Wrock aus Czarnskau, I. in No. 95 St. Abalbert,

Proklama. Alle diesenigen, welche Ansprüche an die vom Friedensgerichts-Executor Hartel zu Samter, in Staats-Schuldscheinen bestellte Caution von 200 Athlr. zu haben vermeinen, werden ad Terminum den 28. September c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Depustirten Land-Serichts-Aeferendarius von Gumpert I. unter der Verwarnung hier, mit vorgeladen, daß beim Nichterscheinen ein seder von ihnen mit seinen Ansprüschen präcludirt und die Auszahlung der Saution an den 2c. Härtel erfolgen wird.

Pofen ben 15, Mai 1831.

Ronigl. Preug. Canbgericht.

Proclama. Wszystkich tych, którzyby do kaucyi Exekutora Sądu Pokoiu Härtel w Szamotułach w ilości 200 Tal. w listach zastawnych złożoney, jakowe pretensye rościć mogli, wzywa się ninieyszem na termin dnia 28. Września r. b. przedpołudniem o 10. godzinie przed deputowanym Referend. Ur. Gumpert L. pod tem zagrożeniem, iż wrazie ich niestawienia się, takowi ze swemi pretensyami oddaleni będą i kaucya Härtlowi wypłaconą zostanie.

Poznań dnia 15. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Bur Verpach= tung ber ju Bakrzemer Hauland, Posener Kreises sub Nro. 24 und 26 belegenen, zur Samuel Barfchen Concurs = Maffe gehörigen Muhlen = Grundstude von JoObwieszczenie. Do wydzierzawienia gruntów młynarskich pod No. 24. i 20. w Holendrach Zakrzewskich położonych a do massy konkursowey Samuela Baer należących, od S. Jána

hanni b. 3. bis babin 1834 haben wir einen Termin auf den 4. Juli c. Bor= mittags um 10 Uhr in unserm Partheiens gimmer vor bem Landgerichte. Affeffor Bonfiedt angesett, ju welchem Pachtlieb= haber vorgelaben werben.

Jeber Bietenbe muß eine Caution bon 100 Rthlr. beponiren, und die übrigen Bedingungen werben im Termine be=

fannt gemacht werben.

Pofen ben 16. Juni 1831.

Ronigl. Preuß, Land : Gericht.

r. b. aż do tegoż czasu 1834. wyznaczyliśmy termin na dzień 4. Lipca r. b. przedpołudniem o godzinie 10. w naszéy izbie dla stron przed deputowanym Assessorem Bonstedt, na który ochote dzierzawy maiacych wzywamy.

Każdy licytuiący kaucyą 100 Tal. złożyć, resztę warunków w terminie

oznaymione beda.

Poznań dnia 16. Czerwca 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationspatent. Auf den Untrag eines Realglaubigers, foll bas bei ber Stadt Pubewiß gelegene, ben Mathias Gawronsfifthen Cheleuten ge= horige, gerichtlich auf 2740 Athle. 14 fgr. 4 pf. abgeschatte Waffermublengut, Ropalica genannt, im Wege ber offentli= chen Licitation an ben Meiftbictenben vers fauft werden.

Die Bietungstermine find auf den Isten April, ben tften Juni und den Boffen August 1831,

wovon ter lettere peremtorisch ift, jedes= mal Vormittags um 10 Uhr, vor dem Landgerichtsrath Kaulfuß in unferm Par= theien-Zimmer angesett, zu welchen wir Rauflustige mit dem Bemerken einladen, daß bem Meiftbietenben ber Zuschlag er= theilt werden wird, wenn nicht rechtliche hinderniffe eine Uenderung erheischen, und die Taxe und Bedingungen in unfe-

Patent subhastacyiny. Na wniosek iednego z Wierzycieli, młyn wodny przy mieście Pobiedziskach położony, małżonków Gawrońskich własny, sądownie na 2740 Tal. 14 sgr. 4 fen. oszacowany, tak nazwany Kopalica, w drodze publicznéy licytacyi naywięcey daiącemu przedanym bydź ma.

Termina licytacyine na dzień I. Kwietnia 1831. na dzień I. Czerwca, i na dzień 30. Sierpnia 1831.,

z których ostatni zawity iest, zawsze przed południem o godzinie 10tey przed Sędzią Kaulfus w naszéy izbie dla stron wyznaczony, na który ochotę kupna maiących z tém nadmie. nieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitym będzie, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie beda.

rer Registratur eingeschen werben fon=

Posen ben 24. November 1830. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftationspatent. Das im Preschner Kreise Domainen-Umts Gozdowo belegene Erbpachts & Borwerk Dąbrowo No. 1., auf welchem ein jahrlicher Kanon von 42 Athlr. 10 sgr. haftet, und welches nach der gerichtlich aufgenommenen Tare einen mindern Werth von 572 Athlr. hat, soll anderweitig an den Meistbietenden verkauft werden. Wir haben hiezu drei Bietungsterming auf

ben 7. Mai c. ben 8. Juni c. und ben 8. Juli c.

von welchen der lettere peremtorisch ift, Dormittage um 8 Uhr vor dem herrn Land-Gerichts-Rath Jekel hieselbst anberaumt, wozu bietunge und jahlunge fahige Kaufer eingeladen werden.

Die Tare fann jeder Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Gnesen den 7. Marg 1831.

Ronigl. Preuß. Land : Gericht.

Publikandım. Das hiefelbst sub No. 11 am Stadtgraben belegene und ben August und der Friederike Florentine Sismonschen Eheleuten eigenthumlich zugeshörige Grundstuck, bestehend aus einem Wohnhause nebst Hofraum und Stallung und aus einer Loh-Muhle, zusammen abzeichätzt auf 351 Athle. 20 Sgr., soll

Taxa i warunki w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 24. Listopada 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Wieczysto-dzierzawny folwark Dobrowo w Powiecie Wrzesińskim ekonomii Gozdowskiey pod No. 1. polożony, na którym kanon roczny 42 Tal. 10 sgr. ciąży, a który według taxy sądownie sporządzoney 572 Tal. minus ma wartości, ma bydź powtórnie drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedany. Tym końcem wyznaczyliśmy termina na

dzień 7. Maia r. b. dzień 8. Czerwca r. b. dzień 8. Lipca r. b.

z których ostatni iest zawity ż rana o godzinie 9, przed W. Sędzią Jekel tu w Sądzie naszym i na takowe posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 7. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Publicandum. Nieruchomość tu pod No. 11. nad rowem położona, a małżonków Augusta i Fryderyki Florentyny Symonow własna, składaiąca się z domu mieszkalnego z podwozzem i chlewem i z młyna garbarskiego, ogółem oceniona na 351 Tal. 20 sgr. z polecenia Król. Sądu Ziemiańim Auftrage bes Königl. Landgerichts Posen bestentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Hiezu haben wir einen peremtorischen Termin auf den 11. Aus aust 1831 früh um 9 Uhr in unserm Gerichts. Locale anderaumt, zu welchem wir besitzschige Kaussussige mit dem Besmerken vorladen, daß der Meistbietende den Juschlag zu erwarten hat, wenn sonst nicht rechtliche Hindernisse im Wege steshen. Zeder Mitbietende hat im Termine eine Caution von 50 Athle, zu erlegen.

Bnin, ben 29. April 1831. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

skiego w Poznaniu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 11. Sierpnia 1831. zrana na godzinę 9. w sądownictwie naszym, na który zdolność i ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może, skoro prawne przeszkody nie zaydą. Każdy licytant w terminie kaucyą 50 Tal. złożyć winien.

Bnin dnia 29. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokeiu.

Subhastationspatent. Das hiersfelbst in der Kalischer Vorstadt sub No. 335 belegene, den August Szezevanstischen Erben gehörige hölzerne Wohnhaus nebst Garten und einem Quarte Acker, gesrichtlich zusammen auf 473 Athle. 15 fgr. geschäht, soll Schuldenhalber in dem vor dem Deputirten Justizrath Vratsch auf den 29. August c. Morgens um 10 Uhr in unserm Gerichtslofale ansteshenden peremtorischen Termine öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Die Taxe kann in unserer Registratur mahrend ben Dienstiftunden eingeschen werden.

Krotosyn ben 9. Marg 1831.

Fürstlich Thurn= und Tarissches Fürstenthums = Gericht. Patent subhastacyjny. Domostwo drewniane pod No. 335. na kaliskiém tu przedmieściu sytuowane, wrazzogrodem i iedną kwartą roli do sukcessorów Augustyna Szczepańskiego należące, ogółem na 473 Tal. 15 sgr. sądownie oszacowane, z przyczyny długów w terminie peremtorycznym, na dzień 29. Sierpnia o godzinie 10. z rana, przed Deputowanym Sędzią Pratsch, w lokalu naszym sądowym, wyznaczonym naywięce daiącemu publicznie sprzedane bydź ma.

Taxa w registraturze naszéy w czasie godzin służbowych przeyrzaną bydz może.

Krotoszyn dnia 9 Marca 1831. Xiażęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa. Steckbrief. Der Backergeselle Unsten Rybardsi, alias Rybacki aus Neusbruck, Sohn bes bortigen Burgers Joshann Rybardsi, welcher eines gewaltsamen Diebstahls beschuldigt worden, und besselben bringend verdächtig ist, ist am 11. Mai c. von seiner Verhaftung aus seinem Bohnorte entwichen, und kann jeht nicht ermittelt werden.

Die resp. Behörden werden daher bienstlich ersucht, auf diesen Berbrecher ein wachsames Auge zu haben, im Betretungsfalle benselben zu verhaften, und in bas hiefige Gefängniß abzuliefern.

Es wird hierbei noch bemerkt, daß ber Rybarski vor seinem Entspringen einen von dem hiesigen Königl. Polizei-Directorium unter dem 29. April d. J. ausgestellten, auf 6 Monate gultigen Reisepaß bei sich trug, welcher ihn also gegen gegenwartig zu veranlassende Berhaftung nicht schühen kann.

Signalement.

Derfelbe ist geburtig aus Dbrowo, Samterschen Kreises, katholisch, 26 Jahr alt, 5 Kuß 5 Zoll groß, hat schwarze Haare, offene Stirn, schwarze Augensbraunen, braune Augen, eine breite Nase, gewöhnlichen Mund, gute Zahne, braunen Bart, rundes Kinn, ovales Gesicht, gesunde Gesichtsfarbe, ist starker Statur und hat keine besondere Kennzeichen.

Pofen ben 16. Juni 1831.

Ronigliches Inquisitoriat.

Steckbrief. Gin Knabe, welcher fich Jacob Sala genannt, und vor bem Koniglichen Friedensgericht zu Offrzeszow

List gończy. Antoni Rybarski alias Rybacki piekarczyk z Nowegomiasta, syn tamecznego obywatela Jana Rybarskiego, który o kradzież gwaltowną iest obwiniony i mocno podeyrzany, uciekł w dniu 11. Maia r. b. przed zaaresztowaniem go ze swego mieszkania i niemoże teraz być wyśledzony.

Szanowne władze wzywamy zatem, ażeby na niego pilne oko miały i w razie spostrzeżenia go, tegoż przyaresztowały i do tuteyszego więzienia

odstawily.

Przytem nadmienia się, iż tenże Rybarski przed swą ucieczką posiadał paszport, przez tuteysze Dyrektoryum Policyi na dniu 29. Kwietnia r. b. mu wystawiony na 6 miesięcy do podróży, który go iednak od przytrzymania w tem razie bronić niemożę.

Rysopis,

Tenże iest rodem ze wsi Obrowa w Powiecie Szamotulskim, katolik, ma lat 26, 5 stóp 5 całi wysoki, ma czarne włosy, czoło otwarte, czarne brwi, oczy brunatne, nos szeroki, usta zwyczayne, dobre zęby, faworyty brunatne, podbrodek okrągły, twarz okrągła, cery zdrowey, mierney postaci, szczególnych znaków niema.

Poznań dnia 16. Czerwca 1831. Królewski Inkwizytoryat.

List gończy. Pewien chłopak, który sobie dał imie Jakob Szała, i przed Sądem Pokoiu Ostrzeszow-

ausgesagt bat, daß er in Bobrownifi wohnhaft und aus Rrufzowic in Polen geburtig fei, wurde wegen Berbachte, ei= ten Diebftahl von 18 Ellen ordinairen blauen Tuche, bei ber Tuchhandlerfrau Riffa Galewsta am Jahrmarkt in Offrge= fow am 27. Februar c. begangen gu ba= ben, von dem gedachten Ronigl. Friebend-Gericht verhaftet, und fodann feiner Saft wieder entlaffen, in ber Borausfe= Bung, bag berfelbe feinen Ramen und perfonlichen Berhaltniffe richtig angege= ben batte. — Da indeffen Inkulpat weber in Krussowic noch in Bobrownifi gu finden ift, fo fann man mit Grund annehmen, daß er Namen und Berfunft absichtlich unrichtig angegeben bat. Mus biefem Grunde ersuchen wir fammtliche respective Behorden und Individuen, Die= fen Anaben, beffen Signalement weiter unten folgen wird, wo er fich betreten laffen follte, gefälligft verhaften und an und abliefern zu laffen.

Roznin ben 4. Mai 1831. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. Signalement.

Jacob Szala angeblich aus Kruszewicz in Polen gebürtig und in Bobrowniki wohnhaft, ist katholischer Religion, ohn= gefähr 15 Jahr alt, unterm Maaß, blon= be Haare, bedeckte Stirn, blonde Augenbraunen, graue Augen, spize Nase, gewöhnlichen Mund, noch keinen Bart, gesunde Zähne, spiziges Kinn, runde Gesichtsbildung, gesunde Gesichtsfarbe, klei= ner Gestalt, spricht polnisch. Besondere Kennzeichen sind an ihm nicht wahrge= nommen worden. skim zeznał, iż iest w Bobrownikach zamieszkeły i z Kraszowic z Polski rodem, został przez tenże Król. Sąd Pokoiu w podeyrzeniu kradzieży 18 łokci ordynaryinego granatowego sukna u kupcowey Rifke Galewskiey, na iarmarku w Ostrzeszowie na dniu 27. Lutego r. b. popełnioney, przyaresztowany, i potem z iego więzienia mniemanie zwolniony, że tenże swe imie i osobiste stosunki rzetelnie podał.

Gdy zaś obwiniony ani w Kraso-wicach ani w Bobrownikach znaleziony być nie może, a zatem zpewnością przyjąć można, iż on imie i mieysce urodzenia umyślnie zataił Z tego więc powodu wzywamy wszelkie resp. władze i indiwidua, aby tego chłopaka, którego rysopis niżéy nastąpi, gdzieby się tylko dał napotkać, przyaresztować raczyły, i nam go odstawiły.

Koźmin dnia 4. Maia 1831.

Królewski Inkwizytoryat. Rysopis.

Jakob Szała podobno z Kryszewic z Polski rodem a w Boborownikach zamieszkały, katolik, około 15 lat stary, nie trzyma miary, ma blond włosy, okryte czoło, blond brwi, szare oczy, kończaty nos, zwyczayną gębę, niezarasta, zdrowe zęby, kończaty podbrodek, okrągławey twarzy, zdrową cerę, niskiego wzrostu, mówi popolsku. Znaków szczególnych w niego niepostrzeżono.

#### Befleibung,

- 1) Einen blau wollnen Rod;
- 2) einen bito von Gadleinwand,
- 3) leine Sosen,
- 4) leines hemde,
- 5) ein Paar Bauerftiefeln,
- 6) eine blaue vieredigte Mutge mit grauen Baranten.

### Odzież.

- 1) wsukmanie granatowey wełnianey,
  - 2) dito z plótna grubego,
- 3) płocieme sponnie,
- 4) plocienną koszulę,
- 5) pare botow chłopskich,
- 6) granatową czterorogatą czapkę zsiwym barankiem.

Bekanntmachung. Gegen die Sophia Dykowicz aus Snieczysko, welsche mittelst Erkenntnisses des Konigl. Land : Gerichts zu Posen vom 17. Marz c. wegen Betreibung der Geburtshulfe als Gewerbe, ohne vorhergegangene Prufung und Genehmigung des Staats, ordentlich in eine achttägige, Gefängnißstrase und in sämmtliche Kosten verurtheilt worden und sich bei dem Erkenntnisse beruhigt hat, ist die Strase heut vollstreckt worden, welches hiermit zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird. Kozmin den 4. Juni 1831.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Bekanntmachung. Der auf ber Borstadt Wilbe zwischen bem St. Lazgarus-hospital und bem Ertelichen hause belegene, und bisher an die Wittwe Erztel verpachtete Garten bon 121 Muthen Flacheninhalt, soll im Wege ber bffentz lichen Versteigerung zum Verkauf gestellt und hiernachst unter Borbehalt ber Genehmigung ber Konigl. Regierung bem Meistbietenben zugeschlagen werden.

Bu diefer Versteigerung ift ein Termin auf ben 25. Juli b. J. Nachmitztags um 3 Uhr in ber Geffionsstube bes hiefigen Rathhauses vor dem Affessor

Behm angesett worben.

Dieses wird mit dem Bemerken hierdurch bekannt gemacht, daß die Berfaufsbedingungen auch vor dem Termine in unserer Registratur eingesehen werden konnen. Posen den 8. Juni 1831.

Das Stadt=Urmen=Direftorium.

M. Z. Cracow, Raufmann aus Berlin Markt C70. 93. im Zause des Gerrn Senftleben, empsiehlt sein geschmackvolles Lager Dasmen=Mantel in allen nur möglichen Stoffen zu sehr mäßigen Preisen; da sich der Verkauf bis Ende dieser Woche schließt, so giebt er sich die Ehre, einen hohen Adel und verehrtes Publikum hierauf aufmerksam zu machen.